114

## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 299. Freitag, den 15. December 1837.

Ungekommene gremden vom 13. December.

herr v. Dyczfowefi, penf. Cap, aus Strzalfomo, I. in Do. 68 Ballifchei; Sr. Dofter Daffalt aus Schmiegel, Sr. Guteb. v. Gforzeweff aus Juctowo, Sr. Guteb, v. Rotareti aus Neuborf, I. in No. 30 Breslauerftr.; Frau Gutebefigerin v. Dalefannefa aus Pomargany, I. in Do. 38 Gerberffr.; Br. Guteb. v. Gajeweft aus Wollftein, Gr. Guteb. b. Bafrzeweff aus Bybmianin, Gr. Guteb. v. Chlapoweffi aus Jurtowo, Frau Grafin v. Wolowicz aus Dzialnn, I. in Ro. 3 Salb= borf: Br. Diffrifte = Commiff. Diticalf aus Grat, Gr. Dublenbefiger Ryesti aus Kowanowto, I. in Do. 47 St. Malbert; Br. Apothefer Bobffein aus Zions, Sr. Raufm. Samburger aus Roften, Sr. Partie. August aus Frauftabe, I. in Do. 5 Saviehaplat; Br. Commiff. Glawinsti aus Gora, Br. Probft Danielewicz aus Brat, br. Probft Befiphal aus Raminiec, Br. Guteb. v. Dziembowefi aus Be= gorzewo, fr. Guteb. v. Gelfoweffi aus Sapowiec, I. in Do. 30 Breslauerftrage; Br. Commiff. Großmann aus Mielzon, I. in Do. 89 Ballifdei; Gr. Raufmann Belbing aus Breslau, fr. Apothefer Uhlert aus Mitostam, Sr. Guteb. v. Miel= żynofi aus Wielowiec, Sr. Guteb. v. Rierefi aus niemierzewo, Sr. Guteb. Muller aus Grabowo, Frau Guteb. v. Bialoblocka aus Kranelic, I. in No. 15 Breslauer= frage; Gr. Guteb. v. Brieffi aus Cerefwica, Gr. Dberamtm. Silbebrand aus Dafowo, fr. Reg. Refer. v. Parpart aus Marienwerber, Sr. Defon. = Infpettor Rrause aus Elbing, I. in Do. 3 Wilh. Str.; Br. Guteb. v. Rofczynoffi aus Bru= baemo, I. in Do. 11 Buttelfte.; Sr. Guteb. v. Bialfoweft aus Dierzchno, herr Guteb. v. Baranoweff aus Rofgnowo, Gr. Guteb. v. Gorgeneff aus Smictowo, Sr. Guteb. v. Mieledi aus Grabofzemo, Sr. Guteb. v. Radonefi aus Chudzice, I. in Do. 41 Gerberffr.; Sr. Guteb. b. Zuchlinsti aus Dwieczfi, Sr. Gutebefiger v. Borgensfi aus Popowo= Zamkowo, Gr. Wirthichafte = Infveftor Schauer aus Krolikowo, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Krzystofowicz aus Schroba, I. in No. 15 Breitestr.; Frau Pachterin Briese aus Pierwossewo, Frau Gutob. v. Tomida aus Suchorzewo, I. in No. 7 Wasserstr.; Hr. Gutob. v. Kaminski aus Przesztanki, I. in No. 100 St. Martin.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Rempen.

Das hieselbst in der Baranauer Strasse unter No. 121, belegene, den Masthias und Elisabeth Plachtaschen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 204 Mille. 4 sgr. zufolge der, nebst Hyposthesenschein und Wedingungen in der Mesgistratur einzusehenden Taxe, soll im fortz gesetzen Bietungs-Termine am 21 sten Februar 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichts-Stelle subhassirt werden.

Rempen, ben 30. August 1837.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Kempnie.

Grunt pod No. 121 tu w Kempnie na przedmieściu Baranowskiem polożony, do sukcessorów Macieja i Elżbiety Plachta należący, oszacowany na 204 Tal. 4 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być w terminie do dalszey ficytacyi na dniu 21. Lutego 1838 przed południem o godzinie 9169 w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Kempno, dnia 30. Sierpnia 1837.

2) Die Mathilbe Auguste Antoinette geborne Bottger, und deren Shemann, der Gutsbesitzer Wilhelm Heinrich Leoz wold Müller zu Grabowo, hiesigen Kreizfes, haben mittelst Shevertrages vom 25. September 1837 nach erreichter Großiährigkeit der Erstern, die Gemieinzschaft der Güter und des Erwerbes auszgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, am 10. November 1837. Ronigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Matilda Augusta Antoinetta z Boettgerów, kontraktem przedślubnym z dnia 25go Września r. b. z mężem swym Wilhelmem Henrykiem Leopoldem Müller w Grabowie, powiatu tuteyszego, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 10. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Bekanntmachung. Alle Dieje= nigen, welche an bie Umte: Caution bes von bier nach Wollstein verfetten Gala= rien = Raffen = Rontrolleurs Romnif aus feiner Umte Berwaltung bierfelbft Unfpruche zu haben vermeinen, werden Liermit aufgefordert, Diefelben fpateftens in bem biergu auf ben 20. Februar 1838 Bormittage 10 Uhr vor bem Deputirten Seren Dber = Landesgerichtes Affeffor Being in unferm Gefchaftelofale anftebenben Termine anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Kaution prafludirt und nur an die Perfon bes zc. Romnit wer= ben bermiefen werben.

Pleschen, den 31. Oktober 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pleschen,

Das in der Stadt Neuftadt a/W. sub Mo. 92 belegene, den Nepomucena und Martin Hurlewiezschen Erben gehörende Haus nebst Garten, abgeschätzt auf 150 Kthlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 19 ten März 1838 Nachmittags 3 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden, Dleschen, den 17. November 1837.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi służbowey przesadzonego tu ztad do Wolsztyna kontrollera kassy salaryinéy Komnik z czasu urzedowania iego tuteyszego pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w wyznaczonym w tym celu na dniu 20. Lutego 1838 zrana o godzinie 1 otéy przed Deputowanym Ur. Główno-Ziemskiego Sądu Assessorem Heinz w posiedzeniu naszym termi. nie zameldowali i wykazali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do kaucyi wykluczeni i iedynie do osoby etc. Komnik odeslani zostana.

Pleszew, dnia 31. Pazdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mięyski
w Pleszewie.

Dom z ogrodem w Nowém-mieście a/W. pod No. 92 polożony, a sukcessorom Nepomuceny i Marcina Hurlewiczów małżonków należący, oszacowany na 150 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrźaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19go Marca 1838 po południu o godzinie 3ciey w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 17. Listop. 1837.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu

Bagrowiec.

Das im Bagrowiecer Rreife gu Przy= fiefer - Sauland unter Do. 17. belegene, bent Bauer Johann Ruhn gehorige Grund= ftuck, abgeschätzt auf 253 Rthlr. gufolge ber, in ber Regiffratur einzusehenden Zage, foll im anberweiten Termine am 6 ten Mary 1838 Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt merben.

Bugleich werben alle unbefannten Reals Pratenbenten gu biefem Termine mit ber Warnung vorgelaben, bag fie fonft mit ihren Real-Unfpruchen an bas Grundftud prafindirt werden follen.

Magrowiec, ben 27. Oftober 1837.

w Wagrowcu. Nieruchomość w Wagrowieckim powiecie, w holendrach Przysieckich pod liczbą 17 położona, chłopu Janowi Kühn należąca, oszacowana na 253 Tal. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy w Registraturze, ma być

w dalszym terminie dnia 6. Marca

1838 przed południem o godzinie 9.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mievski

w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi pretendenci realni na ten termin pod tém zagrożeniem, iż wrazie niestawienia się z swemi pretensyami realnemi do tego gruntu wykluczonemi zostaną.

Wagrowiec, dn. 27. Pazdz. 1837.

Bekanntmachung. Der Gute= paciter Janais von Drzewiecki zu Czarne= Digttowo und beffen Chegattin Rofa Thefla Leofobia geborne von Giforsfa. haben mittelft Bertrages vom 31. Muguft 1837 nach erreichter Großiahrigfeit ber Letzteren, Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen.

Schroda, am 4. December 1837. Ronigl, Preug. Land= und Stadt= Gericht.

Obwieszczenie. Possessor dzierzawny Ur. Ignacy Drzewiecki w Czarnympiątkowie i małżonka iego Ruža Tekla Leokadya z Sikorskich, układem z dnia 31. Sierpnia 1837 r. stawszy się ostatnia pełnoletnia, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 4. Grudnia 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko. Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Nro. 299. Freitag, ben 15. December 1837.

7) Aufgebot. Der zwischen Tanchen Jacob Brie und Loreng Schiffleger ge= schloffene gerichtliche Bergleich vom 7ten November 1805 nebft Sypothefen : Res fognitioneschein vom 20. Septbr. 1806 uber die auf bas sub No. 235. des Sy= pothekenbuche von Rogafen verzeichnete Schifflegeriche Grundfind, ex decreto bom 20. September 1806 fur Tanchen Jacob Brie eingetragenen 100 Rthlr., ift verloren gegangen.

Alle die, welche als Eigenthumer. Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefs, Inhaber an bies Dofument Unspruche machen fonnen, baben folche in bem auf ben 19. Februar 1838 Bormit= togs 9 Uhr hierzu in unferem Gerichte= Lokale anberaumten Termin anzumelben, widrigenfalls fie aller ihrer Unspruche für verluftig erklart und bas gedachte Inftru=

ment amortifirt werden wirb.

Rogafen, ben 17. Oftober 1837.

Ronigl. Dreug. Land= und Stadtgericht.

Ogłoszenie. Układ sądownie na dniu 7. Listopada 1805 pomiędzy Tanchen Jakobem Brie i Wawrzynem Schiffleger zawarty, wraz z dołączonym wykazem hypotecznym z daty 20. Września 1806 dla Tanchen Jakoba Brie nieruchomości Schifflegra w księdze hypotecznéy Rogoźna No. 235 oznaczonéy, ex decreto 20go Września 1806 zapisanych 100 Tal. zaginął.

Wszyscy ci, którzy by iako właściciele, cessyonaryusze lub posiadaiący takowe dokumenta zastawne na dokumenta te, iakowe pretensye rościć mogli, winni takie w terminie w celu tym na dzień 19. Lutego 1838 o godzinie 9téy zrana w lokalu Sadu naszego wyznaczonym zameldować, inaczey z wszelkiemi swemi mieć mogącemi pretensyami za utraconymi uznani zostana i dokument wspomniony amortyzowanym zostanie. Rogoźno, d. 17. Paźdz. 1837.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 8) R. M. Kroll, aus Tyrol, empfiehlt sich einem geehrten Publikum mit einer Auswahl von ausgezeichneten Leberwaaren, als: Handschuhe in allen Sorten, nämlich: lange, kurze, Franzbsische, Tyroler, seibene Handschuhe mit ober ohne Finger; ferner: Halsbinden, Bettlaken, Kopf-Kissen, Jacken, auch wollene Teppiche auf Tische, Komoden und Jußboden in jeder Auswahl. Eben hat er eine Sendung achter Foulard Taschen-Tücher und Schürzen, aus der vorzüglichsten Fasbrik in der Schweiz erhalten. Sein Stand ist Breslauerstraßen-Ecke.
- 9) Sammtliche Banbhandler aus Liffa zeigen hiermit einem hohen Abel und verehrten Publiko ganz ergebenft an, daß sie ihre Waaren nur bis kommenden Montag, als: den 18ten d. Mts. hierselbst feilbieten, und bitten daher um geneigten Zuspruch. Ihr Stand ist wie gewöhnlich, Markt zu der innern Fronte, der Stillerschen Restauration gegenüber. Posen, den 13. December 1837.
- 10) Frische, befondere große Elbinger Neunaugen, empfing und verkauft sowohl einzeln als in Gefäßen billigft. E. F. Binder, Posen, Markt No. 82.
- 11) Necht Baierich Lagerbier ift angekommen bei Julius heinisch, alten Markt No. 70.